## Amtsblatt Dziennik urzędowy

## Jemberger Zeitung. Gazety Lwowskiej.

6. Ceptember 1862.

Vro 206.

6. Września 1862

(1495)Aundmachung.

Mro. 6214. In Folge eines Uebereinfommens zwifden ber preußischen und niederlandischen Poftverwaltung fonnen Briefe mit Berthpapieren aus ben Staaten bes Pofivereines nach ben Rieberlanden und viceversa befordert werden.

Diefe Briefe, in welchen antere Gegenstände ale Berthpapiere nicht entralten fein durfen, muffen unter Rrengtouvert abgefendet merben, mit 5 Siegeln verschloffen fein und find von den Aufgabspoffamtern mit bem Stempel "refommandirt" in rother Farbe gu bezeichnen.

Das Gewicht ist, abweichend von der allgemeinen Borfchrift, auf ber Ciegelseite bes Briefes ju notiren; jeder einzelne Brief barf nicht über 15 Both bes Bollemichtes ichmer fein.

Die Sote ber Berthteflarazion fur jeden einzelnen Brief ift unbeschrönft; ber Beribterrag muß auf ter Abreffeite bes Briefes in

ter linken oberen Gde in Buchftal en angegeben fein. In Berluft ober Beraubungefällen wird nach Maßgabe bes betlarirten Weithes innerhalb zweier Monate vom Tage ter Reklamagion an gerechnet, Erfat geleiftet; die Reklamazion muß jedoch inner-

balb 6 Monaten vom Tage der Aufgabe bes Briefes eihoben werden. Diefe Briefe unterliegen bem Frankirungezwange bie jum Be-

ftimmungeorte.

Diefelben find auf ter Strede vom Aufgabeorte bie jur preußifc. niederlandischen Grange, als Fahrpoftfendungen zu behandeln, jedoch nicht nach tem Bereinsfahrpoft. Tarife, fondern nach folgenden Le. stimmungen ju tariren.

Das Gesammtfranko besteht:

a) aus bem gewöhnlichen Briefporto von Aufgabe. bie jum nieber-

ländischen Bestimmungeorte; b) aus bem Beithporto von 21/2 Reufreuger für jede 15 Gulden oft. 20. oder jeden Theil von 15 Bulben ber beflarfrten Summe; ale Minimum on Werthporto find aber 14 Reufreuger für jeten Brief zu berechnen. Wenn fich tei Berechnung bes Werthporto eine Biffer ergibt, welche durch zwei ohne Reft nicht theilbar ift, fo ift diefelbe auf die nachfie durch zwei theilbare Bahl zu erhoben; e) eine Refommantazionegebuhr wird nicht eingehoben.

Wenn aber der Abfender verlangt, daß feiner Gendung ein Retour-Rezepiffe beigegeben merbe, welches Berlangen er auf ber Abreffe bes Briefes burch die Worte "gegen Rudichein" auszudruden hat, fo ift die Gebühr fur bas Retour : Rezepiffe 10 Reufreuger einzuheben -In tem Retour = Rezepiffe ift ber auf bem Briefe betlarirte Werthbe. tiag porjumerfen.

Die Gebühr fur bas Retour-Rezepiffe ift immer burch Unflebung

von Briefmarten auf ben Retour-Rezepiffen zu entrichten.

Bon nun an durfen auch den retommanbirten Briefen obne Berthdeflarazion nach ben Miederlanden Retour - Rezepiffe beigegeben merden.

Die Gebühr fur bas Retour-Rezepiffe betragt 10 Meufreuger. Bon der f. f. galig. Postdiretzion.

Lemberg, am 12. August 1862.

### Obwieszczenie.

Wskutek ugody zawartej między pruską a nider-Nr. 6214. landską administracyą poczt można listy z publicznemi papierami 2 Państw związku pocztowego do Niderlandów i odwrotnie przesyłać.

Te listy, które prócz publicznych papierów niepowiany w sobie Zawierać zadnych innych przedmiotów, mają być odsełane w kopertach zamknietych, pięcioma pieczęciami i przez urzęda pocztowe stemplem "rekomendowany" w czerwonym kolorze oznaczone.

Odchodząc od ogólnych przepisów, bedzie waga na stronie pieczęciowej listu zanotowana, a żaden list niepowinien 15 łutów

wagi celnej przenosić.

Deklaracya co do wysokości każdego listu wartości nieogranicza się, lecz wartość ta ma być na stronie adresowej listu, na

lewym brzegu u góry literami wyrażoną.

W razie zgubicaja lub rabunku zwróconą zostanie deklaro-Wana wartość w przeciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia reklamamacyi, która w przeciągu 6ciu miesięcy od dnia oddania listu wniestona być powinna.

Te listy podlegają przymusowemu frankowaniu aż do miejsca ich

przesnaczenia.

Na calej przestrzeni od miejsca oddania aż do prusko-niderlandskiej granicy maja one być traktowne jak przesyłki wozowo-Pocztowe, taksowane zaś będą nie podlug taryfy związku pocztowego, tytko według następujących zasad.

Całkowite franko składa się:

a) ze zwykłego porto listowego od miejsca oddania listu az do

miejsca przeznaczenia w Niderlandach;

b) z porto od wartości po 2½ nowych krajcarów za każde 15 zł.
 w. a. albo za każdą cześć 15 zł. deklarowanej sumy, zaś jako

minimum należy owe porto po 14 now. kr. za każden list porachować. Jezeliby przy obliczeniu porto wartościowego okazała się cyfra przez dwa bez reszty niepodzielna, to należy takowa do następnej przez dwa podzielnej liczby podnieść;

c) należytość rekomendacyjna nieopłaca się.

Jeżeli zaś oddawca żąda dołączenia Retour-Recepisy do swej przesytki, co na adresie listu słowami "za Retour-Recepisa" wyrazić ma, natenczas za taka Retour-Recepise 10 now. kraj. pobierać się ma.

Na Retour-Recepisie bedzie deklarowana wartość listu ozna-

czoną.

Nalezytość za Retour-Recepise powinna zawsze być niszczona przylepieniem na niej marki listowej.

Odtad także i rekomendowanym listom do Niderlaudów bez wartości deklaracyjnej mogą być Retour-Recepisa dodawane.

Należytość za Retour-Recepise wynosi 10 now. krajcarów.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1862.

(1509)(2) Rundmachuna

ber f. f. Finang-Landes-Direfgion fur Dingaligien und tie Bufomina.

Diro. 27979. Ge mird jur öffentlichen Renninis gebradt, bog jur Siderstellung ber Berfrachtung ber Sabaf-Berfchleißguter gu ben in Ofigalizien und der Bufowina befindlichen f. f. Tabatmagaginen für bas Connenjahr 1863, b. i. vom 1. Janner bis Ende Dezember 1863 bie Offert Berhandlung mit dem Termine bis einschließig 8. Oftober 1862 6 Uhr Abende eröffnet mirt.

Die Stazionen aus und zu welchen Die Berfrachtung fattzufin. ben bat, Die beilaufige Gewichtemenge, Die Begeeftrede und bas Badium, fo wie die übrigen Lizitazione und Bertrage-Bedingungen fonnen nicht nur bei ber oft - und westgaligischen Finang . Begirfe. Direfgion und ber Finang Begirfe. Direfgion in Czernowitz, bann ben Sinang Landes Direffionen in Lemberg, Krakau, Brunn, Prag und Wien, fondern auch bet allen Tabakmagazinen eingesehen werden.

Lemberg, am 2. September 1862.

#### Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi finansów krajowych dla wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nr. 27979. Podaje się do publicznej wiadomości, że dla zabezpieczenia przewozu tytoniu i cygarów do znajdujących się w wschodniej Galicyi i na Bukowinie c. k. magazynów tyteniowych na rok 1863, to jest: od dnia 1. stycznia do końca grudnia 1863 roku rozpoczuje się licytacya za pomocą ofert z terminem włącznie do dnia 8. października 1862 szóstej godziny wieczór.

Stacye, z których i do których ma się odbywać przewóz, mniej więcej ilość wagi, przestrzeń drogi i wadyum, niemniej inne licytacyjne i kontraktowe warunki mogą być przejrzane nietylko przy wschodnio- i zachodnio-galicyjskiej finansowej dyrekcyi powiatowej i finansowej dyrekcyi powiatowej w Czerniowcach, dalej przy dyrekcyi finausów krajowych we Lwowie, Krakowie, Beruic, Pradze i Wiedniu, ale oraz we wszystkich tytoniowych magazynach. Lwów, dnia 2. września 1862.

G b i f t.

Dro. 1602. In Erlebigung bes Gesudes ber Cheleute Leib und Scheindel Breitholz vom 3. Februar 1862 Bahl 235 wird ber Grundbuchsführung aufgetragen , nach vorläufiger Ingroffirung ber Gefuchebeilagen a) und b) zuvörterft auf Grund ber Beilage a) ben Aba Wachmann ale Eigenthumer eines laut dom. Tom II. pag. 174. und 235. n. 3. haer, auf Wolf Wachmann einverleibten britten Theils bet Reglitat RDro. 8 in Rohatyn und barauf auf Grund ber Beilage b) bie Bittfieller Leib und Scheindel Cheleute Breitholz ale Gigenthumer desfelben britten Theile diefer Realitat ju pronotiren .-Der Bitte tagegen, womit auf Grund ter Beilage a) Aba Wachmann und fobann die Bittfieller ale Gigenthumer eines britten Theile biefer Realitat intatulirt merden, wird ob Abgang ber zufolge §. 435 unb 886 burg. Gefb. erforberlichen Ramenefertigung bes Aba Wachmann auf dieser Urfunde a) abgeschlagen. Wovon die liegende Daffe nach Wolf Wachmann gu Sanden bee fur diefelbe in ber Berfon bee Israel Ostern, Rohatyner Infagen und Meglitatebefigere unter Ginem aufgestellten Ruratore und durch biefes Gbift verftanbiget wird.

Bom f. f. Begirteamte ale Gericht. Rohatyn, ben 11. August 1862.

Dziegnik urzedowy

Mro. 20858. In Erledigung bes Rommiffions : Protofolles vom 9. Mai 1862 3. 20858, in welchem vom Armeninsittute in Lemberg einverständlich mit der galig. Sparfaffe Die erleichternden Feilbiethungs. bedingungen ber, ter Maria Zurowska gehörigen Realität Dr. 372 Stadt festgesett murden, wird im weiteren Grefugionsmege bes Urthei les tee f. f. Lemberger Landesgerichtes vom 20. Februar 1856 3. 5081 und bee Urtheiles bee f. f. Lemberger Dber-Canbesgerichtes bom 2. Dezember 1856 3. 16453 gur Bereinbringung ber bem Lemberger Armeninftitute querfannten, vom Rapitale pr. 3823 fl. 54 fr. RM. vom 24. Juni 1848 bis dahin 1849 im Betrage von 191 ft. 12 fr., bann vom 24. Juni 1849 bis jum 24. Juni 1856 im Betrage von 1338 fl. 24 fr. RM., vom 24. Juni 1856 bie dahin 1859 im Betrage von 573 fl. 36 fr. RM., vom 24. Juni 1859 bie ju Diefem Tage 1861 im Betrage von 382 fl. 24 fr. RD., endlich ber vom 24. Juni 1861 weiter laufenden 5/100 Binfen, dann der fru-her zuerkannten Gerichtekofien von 6 fl. 48 fr. RM., 7 fl. 31/2 fr. und 6 fl. 37 fr. oft. B. Die exefutive Feilbiethung ber Realitat Dr. 372 Stadt bewilligt und hiezu ber 10. Oftober 1862 10 Uhr Bormittags mit dem bestimmt, daß biefe Realitat in diefem einzigen Termine auch unter bem Schapungswerthe, jeboch nicht unter jenem Betrage, welcher gur Dedung ber Forderungen bes Lemberger Armeninstitutes erforberlich ift, wird veräußert werden :

1. 216 Ausrufspreis mirb ber Chatungemerth obgebachter Realitat im Betrage von 26661 fl. RM. ober 27994 fl. 5 fr. oft. D.

angenommen.

2. Die Rauflustigen haben 5/100 bes Schätungswerthes in runber Summe von 1400 fl. öst. W. als Badium zu handen der Lizitazions-Rommission zu erlegen, und zwar im Baaren, in verbothsfreien auf den Ueberbringer lautenden Bücheln der galiz. Spartasse
oder in Pfandbriesen der galiz. ständischen Kreditanstalt sammt lausenben Rupons, oder endlich in nicht vinkulirten Grundentlastungs. bliz
gazionen des Lemberger Berwaltungsgebiethes sammt Kupons, wobei
die Pfandbriese und die Grundentlastungszubligazionen nach dem niebrigsten in der letten Nummer der Lemberger Zeitung ausgewiesenen
Kurse gerechnet werden. Das Badium wird dem Ersteher in den
Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitlizitanten gleich nach der Lizitazion ausgesolgt werden.

3. Bezüglich der Spothefarlaften werden die Rauflustigen an die Stadttafel, bezüglich der Steuern an das Steueramt und bezüglich ber Feilbiethungs = Bebingungen an die hiergerichtliche Registratur ge-

wiefen.

hievon werden bie Interessenten und bie Sphothekarglaubiger zu eigenen ober zu handen ihrer Bevollmächtigten, dagegen jene, die in der Zwischenzeit an die Gewähr gelangen wurden, oder denen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, zu handen des mit Beschluß vom 24. Dezember 1861 Zahl 51870 zum Kurator besiellten Abvokaten hrn. Dr. Rechen mit Substituirung des Advokaten hrn. Dr. Rodakowski verständigt.

Lemberg, am 14. Juli 1862.

#### Edykt.

Nr. 20858. Załatwiając protokół komisyjny z daia 9. maja 1862, w którym egzekucyę prowadzący instytut ubogich zgodnie z. wiedeńską kasą oszczędności wniósł warunki licytacyjne realności Nr. 372 m. p. Maryi Zurowskiej własnej, ułatwiające rozpisuje się w dalszym ciągu wykonania wyroku c. k. sądu krajowego z 20go lutego 1856 l. 5081 i c. k. sadu krajowego wyższego z dnia 2go grudnia 1856 l. 16453 na zaspokojevie odsetków po 5/100 od sumy kapitalnej 3823 zł. 54 kr. m. k. od dnia 24. czerwca 1848 do 24. czerwca 1849 w ilości 191 złr. 12 kr. m. k., dalej od tego dnia do 24. czerwca 1856 w ilości 1338 zł. 24 kr. m. k., od 24. czerwca 1856 do tegoz dnia r. 1859 w ilości 573 zł. 36 kr. m. k., od d. 24. czerwca 1859 do tegoż dnia roku 1861 w ilości 382 zł. 24 kr. m. konw. narosłych, nakoniec od 24. czerwca 1861 dalej biezących a zalegających, również na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 6 złr. 48 kr. m. k., 7 zł. 31/2 kr. i 6 zł. 37 kr. w. a. dawniej przyznanych, przymusowa sprzedaż realności Nr. 372 m., wyznaczajac do tejże dzień 10. października 1862 o godzinie 10. rano z tym dodatkiem, że realność ta w tym jednym terminie pod warunkami ułatwiającemi nawet niżej ceny szacunkowej, lecz nie za niższą cenę jak jest do pokrycia wierzytelności instytutu ubogich potrzebna, najwięcej dającemu sprzedaną będzie.

1. Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości

26661 złr. m. k. czyli 27994 zł. 5 kr. wal. austr.

2. Chęć kupicnia mający obowiązany jest 5/100 tej ceny szacunkowej a raczej okrągłą 10ść 1400 zł. wal. a. w gotówce, lub w wolnych od sądowego zakazu i na okaziciela opiewających książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności lub takichże listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredytowego i bieżącemi kuponami i talonami, lub nakoniec w takich obligacyach indemnizacyjnych okręgu lwowskiego piewinkulowanych z bieżącemi kuponami, licząc tak listy zastawne jako i obligacye indemnizacyjne po kursie najniższym w ostatniej Gazecie Lwowskiej wykazanym, jako zadatek do rąk komisyi licytacyjnej złożyć. Zadatek ten najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczony, innym zaś współlicytantom po ukończonej licytacyi zwróconym będzie.

3. Względem ciężarów i długów na tej realności zabezpieczonych odseła się chęć kupienia mających do miejskiej tabuli, zaś względem podatku do c. k. urzędu podatkowego Lwowskiego, z tyndodatkiem, że warunki licytacyi w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzane być mogą.

O tem uwiadamia się strony i wierzycieli hypotekowanych z nazwiska i pobytu wiadomych do rak własnych lub ich zastępców, zaś tych, którzyby tymczasem wierzytelności swe na powyższej realności zabezpieczyli, lub którym niniejsza uchwała z jakiegokolwiek powodu niemogłaby być doręczona, na ręce kuratora, uchwała z d 24. grudnia 1861 do 1. 51870 w osobie pana adwokata Dra. Rechena z zastępstwem pana adwokata Dra. Rodakowskiego ustanowionego.

CZ

kı

811

0

Di

81

h

je

5

(5

a

2

8

n

t

Lwow, dnia 14. lipca 1862.

(1510) Lizitazions-Kundmachung. (2)

Rro. 2795. Bon Scite ter f. f. Genie Direkzion zu Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der in der trei Militär-Jahren 1863, 1864 und 1865 an den Militär-Aerarialund zu Militär Zweden gemietheten Gebäuden für den Hauptposter Czernowitz, dann in dem Tarnopoler Genie Direkzions Filialbezirke für die Stazionen Tarnopol und Trembowla, und für den Kodomeaer Genie Direkzions Filialbezirk betreffend die Stazionen Sniatyn und Obertyn erforderlichen Professionse Ranzlet zu Czernowitz mittels Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte werden abgehalten werden.

Die Offerte muffen folgenden Ledingungen entsprechen, wenn fie

jur Berüchfichtigung geeignet befunden merben follen :

1. Muß basselbe mit einer 36 fr. Stempelmarke, bann mit einem in diesem Jahre von der Sandelekkammer ober in deren Ermanglung von der Ortebehörde ausgestellten Zeugnisse über bie Solidität, Unternehmunge-Fähigkeit und Bermögene-Umstände des Offerenten versehen und gehörig gesiegelt scin; ferner den Anloth mit Prozenten-Zuschuß oder Nachlaß von den Grundpreis-Tarifen, sowohl in Ziffern ale in Buchstaben, dann die Untersertigung des Offerenten mit Bor- und Zunamen, das Datum, so wie die Angabe dessen Wohnortes enthalten.

2. Muß in dem Offerte die Erklärung der Uebernahme ber Atbeiteleiftung genau bezeichnet, und bei mehreren gemeinschaftlichen Offerenten die Solidar : Berpflichtung derfelben gegenüber bem boher

Alerar enthalten fein.

3. Diuß felbes die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß ber Offerent die Lizitaziones respektive Kontrakis-Bedingnisse genau kennt, und für die Einhaltung dieser Bedingungen sowohl mit dem Badium, welches von dem Ersteher auf das Doppelte als Kauzion zu ergänzen sein wird, als auch mit seinem übrigen Vermögen so haften will, als ob er das die Stelle des Kontrakis vertretende Lizitazions-Protokoll unterschrieben hätte.

4. Die sonat ausgesettigten Offerte mussen mit den hier festgessetten Wadien, welche entweder in baarem Gelde, in Staatsobligazios nen nach dem borfenmäßigen Kurse, oder in stejusorischen und von der k. k. Finang. Prokuratur annehmbar anerkannten Bürgschafts. Instrumenten bestehen können, belegt, längstens dis 10 Uhr Wormitstags jenes unten angeführten Tages, an welchem die Lizitazions. Ders handlung statt findet, an die k. k. Genie. Direkzion in Czernowitz (Lemberger Gasse Nr. 1243 im 1ten Stock) übergeben werden, u. z.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montag                               | Dienstag                               | Mittwoch                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | ben                                    |                                         |
| COMPANIES AS TAKEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22ten                                | 23ten                                  | 24ten                                   |
| 1 1.04/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ceptember 1862 fur ben               |                                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                        | Stagionen Snia                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haupt-                               | Filialposten                           | tyn und Ober                            |
| which before many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | posten                               | Tarnopol und                           | tyn im Koło-                            |
| to smile to William Mary of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Czerno-                              | Stazion                                | meaer Genie.                            |
| AND REPORT OF LAND ASSESSMENT OF THE PARTY O | witz                                 | Trembowla                              | Direfgions.                             |
| tidad is Dellarquite, tales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1732.7                               | of gridences                           | Filial-Bezirf                           |
| Andrew Institute SHIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fl.   fr.                            | ff.   fr.                              | ff.   fr.                               |
| Grb. u. Maurerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                                   | 100   -                                | 15 -                                    |
| Steinmegarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 —                                 | 10 —                                   |                                         |
| Bimmermanns. Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 —                                 | 100 _                                  | 15 -                                    |
| Tischler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 —                                 | 60 —                                   | 10 -                                    |
| Schlosser=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 —<br>50 —<br>50 —<br>30 —<br>20 — | 100 —<br>100 —<br>60 —<br>30 —<br>20 — | 15 —<br>10 —<br>10 —<br>5 —<br>5 —      |
| Glaser=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 -                                 | 30 —                                   | 5 —                                     |
| Unstreicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 —                                 | 20 —                                   | 5 —                                     |
| Magner=u.Binder=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 —                                 | 20                                     | 5 -                                     |
| Rupferschmied u. Gelb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                        |                                         |
| gießer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 —                                 | 10   —                                 | 5 —                                     |
| Spengler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 —                                 | 10 —                                   | 5 —                                     |
| E Server was a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ~ ' .                              | 1 m l.r                                | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

5. Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein oder einige Prozente beffer bietet, als der ihm zur Zeit noch unbekannte Bestboth, so auch jene, welche später, als vorbezeichnet worden ift, allhier einlangen, werden nicht beachtet.

Die Ligitazions-Bedingungen so wie die betreffenden Preistarise können bei ber f. f. Genie-Direkzion in Czernowitz und bei ben f. k. Genie-Direkzions-Filialien zu Tarnopol und Kodomea in den gewöhnslichen Amtsstunden eingesehen werden.

Von ber f. f. Genie=Direkzion.

Czernowitz, am 20. August 1862.

(1488)E dykt.

Nr. 653. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Krośnie rozpisuje w dalszej drodze egzekucyi sądowej celem zaspokojenia pretensyi p. Eugeniusza Stojowskiego cesyonaryusza Anny Juszczak przeciw Wojciechowi Papużyńskiemu w kwocie 461 zł. 30 kr. w. w. na mocy wyroku przez były magistrat Krośnieński na dniu 28. czerwca 1845 l. 8 wydanego, wywalczonej, tudzież kosztów egzekucyjnych w kwocie 8 zł. 47 kr. w. a. przysądzonych, przymusowa sprzedaż publiczną realności w Baydach pod Nr. konskr. 9 i 33 lezacych, długiem tym hypotecznie obciązenych a własność prawem zwyciężonego Wojciecha Papuzyńskiego stanowiących, wyznaczając oraz termin na dzień 25. września 1862 o godz. 10. przed południem, w którym się licytacya ta w sądzie tutejszym w Kro-<sup>8nie</sup> odprawiać będzie pod następującemi warunkami:

1) Sprzedaje się realności wiejskie z budynkami w Baydach pod CN. 9 i 33 położone, za cenę najwięcej ofiarowaną.

2) Cena wywołania stanowi się podłog detaksacyi sądowej z dnia 21. maja 1857, mianowicie realności pod Nrem. 33 położonej, z domu mieszkalnego i 3 morgów 1356 🗆 sążni gruntu składającej się, w kwocie 152 złr. 47<sup>2</sup>/<sub>8</sub> kr. m. k. czyli 425 zł. 42<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. wal. a.; zaś realności pod CN. 9 położonej, z domu mieszkalnego i 11 morgów 1215 □sazni gruntu składającej się, w kwocie 405 zł. 10 kr. in. k. czyli 425 zł. 421/2 kr. w. a.

3) Każdy chęć kupienia mający złoży przed rozpoczęciem licytacyi jednę dziesiątą część ceny szacunkowej, mianowicie na real-ność CN. 33 — 15 złr. 17 kr. m. k. czyli 16 zł. 5 kr. w. a., a na realność CN. 9 - 40 złr. 31 kr. m. k. czyli 42 zł. 55 kr. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej, z których ów najwięcej ofiarującego zatrzymanym i w cenę kupna porachowanym, reszta licylantom zaś, zaraz po zakończeniu licytacyi zwróconym będzie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie w przeciągu 30tu dni po odebraniu zawiadomienia sądowego o zakończonej licytacyi ofiarowaną cenę kupna z policzeniem w to zakładu przy licytacyi złożonego do

sądowego depozytu złożyć.

il=

nd

fe E.

5) Jak tylko kupiciel wykaże się, iż wszystkim kondycyom licytacyjnym zadosyć uczynił, będzie mu dekret własności do kupionej realności wydanym, tenze na ządanie własnym kosztem na właściciela onejże intabulowanym, realność kupiona jemu w fizyczne Posiadanie i używanie oddaną. Wszelkie ciężary na tejże realności hypotekowane, wyjawszy ciężary gruntowe, z tabuli wykreślone i <sup>na</sup> cene kupna w depozyt złożoną przeniesione będą.

6) Gdyby zaś kupiciel którejkolwiek kondycyi licytacyjnej w terminie zadość nie uczynił, natenczas nietylko zakład jego przy tej licyta-') i złożony przepada, ale oprócz tego na koszt i niebezpieczeństwo <sup>Jego</sup> nowa licytacya bez poprzedniego nowego oszacowania w jednym terminie przedsięwziętą, realność ta za jakąkolwiekbądź cenę \*Przedaną, i on za wszelkie wynikłe ztąd szkody prócz zakładu catym swoim majatkiem odpowiadać bedzie.

7) Koszta przyznania własności intabulacyi i należytości procentualnych rządowych kupiciel bez wszelkiego potrącenia ceny ku-

pna sam ponosić powinien.

8) Jeżeliby realności pomienione na powyższym terminie wyej ceny szacunkowej sprzedane być nie mogły, takowe i za sama le cene sprzedane będą, zaś poniżej tej ceny szacunkowej sprzedaż dopuszczona nie będzie.

9) Ciężary gruntowe i podatki monarchiczne z realności na sprzedaż wystawionych należące się, w c. k. urzedzie podatkowym registraturze tutejszej każdego czasu wejrzane być moga, gdzie takze i ekstrakt tabularny z aktem szacunkowym, wolnym do wejrzenia zostaje.

O tej tak rozpisanej licytacyi zawiadamiają się obydwie strony wszyscy ci wierzyciele, którzyby po 15. wrześniu 1857 prawo hypoteki nabyli, lub którymby uchwała licytacyjna z jakiej badź przyczyny wcześnie przed terminem doręczoną być niemogła, niniejszym edyktem i przez dodanego im kuratora w osobie Jana Zaychowskiego włościanina w Baydach zamieszkałego.

Z c. k. sadu powiatowego.

Krosno, dnia 12. lipca 1862.

(1511)G d i f t.

Dro. 35819. Bom f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwarti. gen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider bie bem Bohnorte nach Unbefannten Johann Zezula und Andreas Janowski und im Falle three Ablebene beren bem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben unterm 13. August 1862 3. 3. 35819 Beile Jutte Zeller me-fen Extebulirung und Löschung ber Dom. 39. p. 131. n. 36. on. intabulirten Summe von 230 fip. fammt Afterlaften und Bezugspoften aus bem Laftenftande ber in Lemberg unter CN. 1323/4 liegenden Realität und Rebengebühren eine Rlage angebracht und um richterliche Dilfe gebeien, worüber mit Befdluß vom 20. Auguft 1862 3. 35819 dur mundlichen Berhandlung die Partheien zu der am 28. Oftober 1862 um 10 Uhr Bormittags abzuhaltenden Tagfatung vorgeladen

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat bas f. t. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes Abvokaten frn. Dr. Gnoinski mit Subsittuirung bes Landes. Abvofaten frn. Dr. Roinski als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgeichriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober bie erforberlichen Rechte= behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und tiefem Lantesgerichte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Canbeegerichte.

Lemberg, am 20. August 1862.

Lizitazions-Ausschreibung.

Rro. 25876. Bur Berpachtung der nadifiehenten jur Reiches Domane Dolina gehörigen brei Dahlmublen auf bie Dauer eines ober dreier Jahre, d. i. auf die Zeitperiode vom 1. Movember 1862 bis Ende Chiober 1863 oder 1865 wird die öffeniliche Ligitagion am 17. September 1862 in der Amiekanglei des k. f. Kameral = Wirthschafts. amtes in Dolina abgehalten merden.

Die jur Berpachtung bestimmten Dablmublen find:

1) die gemauerte neue Dahlmühle mit drei Dahlgangen in Nowosielica ;

2) bie untere Mahlmuble in Kniazioluka mit brei Mahlgangen; 3) die obere Dablmuble in Kniazioluka mit brei Dablgangen.

Der Fistalpreis beträgt 1131 fl. oft. 2B., und bas ju eilegende Wadium 113 fl. 10 fr. öft. W.

Diese Mühlen merden in concrete zuerft auf brei, bann auf ein Jahr ber Verfleigerung ausgesetzt werden, wobei fich die Kammer die Wahl vorbehalt, das Resultat des einen oder des anderen Berpachtungeversuches zu bestätigen ober zu verwerfen.

Es können auch schriftliche verstegelte Offerien, jedoch nur bis jum 16. September 1862 6 Uhr Abende beim Borfteber tes Doli-

Rameral-Wirthschaftsamtes überreicht werden.

Diefe Offerten muffen jedoch mit der erforderlichen Stempelmarte verfeben, mit dem Badium belegt und von dem Offerenten un= ter Angabe feines Bohnortes und Charafters, mit feinem Bor : und Bunamen gefertiget fein, und muffen bie deutliche Angabe bes Pact. objettes auf welches fie gerichtet find, die Pachtbauer und ben bestimm. ten Breisantrag in Biffern und mit Buditaben ausgedruct, fo wie auch die Erklärung enthalten, daß bem Offerenten die Pachtbedingungen bekannt find, und er fich benjelben unbedingt unterzieht.

Die naheren Bedingniffe tonnen bei dem f. f. Rameral = Wirth.

schafteamte in Dolina eingefeben merben.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, am 30. August 1862

Obwieszczenie licytacyi,

Nr. 25876. Dla wydzierzawienia następujących do domeny rządowej Dolina należących trzech młynów na czas jednego albo trzech lat, to jest: na peryód czasu od dnia 1. listopada 1862 do końca października 1863 albo 1865 r. odbędzie się na dniu 17. września 1862 w urzędowej kancelaryi c. k. kameralnego urzędu gospodarczego publiczna licytacya.

Młyny przeznaczone do wydzierzawienia są:

1) Murowany nowy młyn o trzech kamieniach w Nowosielicy;

2) niższy młyn w Kniazioluce o trzech kamieniach;

3) wyższy młyn w Kniaziołuce o trzech kamieniach. Fiskalna cena wynosi 1131 zł. w. a., a złozyć się mające wa-

dyum 113 zł. 10 c. w. a. Te młyny puszczane będą na licytacye najpierwej razem na trzy lata, a potem także na rok jeden, przyczem zastrzega sobie

c. k. urząd gospodarczy wybór potwierdzić albo odrzucić rezultat tego lub owego usiłowania wydzierzawienia. Także przyjmować się bodzie pisemne opieczetowane oferty,

jednak tylko do dnia 16. września 1862 godz. 6ej wieczorem u naczelnika c. k. urzędu gospdarczego w Dolinie.

Te oferty atoli muszą być zaopatrzone potrzebną marką stęplową, niemniej muszą być zaopatrzone w wadyum i przez oferenta z podaniem miejsca swego mieszkania i godności z imieniem i nazwiskiem podpisane, oraz muszą zawierać dokładne podania dzier-żawnego objektu do którego odnosi się oferta, dalej czas dzierzawy i stanowczą deklaracyę ofiarowanej ceny wyrażonej w cyfrach i literach, tudzież oświadczenie, że oferentowi znane są warunki dzierżawy i on się im poddaje bezwarunkowo.

Blizsze warunki mogą być przejrzane w kancelaryi c. k. ka-

meralnego urzędu gospodarczego w Dolinie.

Z c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

Lwów, dnia 30. sierpnia 1862.

Editt. (1508)

Mro. 24048. Bon bem f. f. Lanbesgerichte mirb bem Kajetan Zeregowicz mit diesem Sbifte befannt gemacht, bag Leopoldine Kostial ein Gefuch um dreifahrige Frifterftredung gur Rechtfertigung ber ob den Gutern Obertyn pranotirten Summe von 3000 fl. R.M. überreicht hat, und daß ber biegfällige Befdeib unterm 3. Darg 1862 Bahl 7176 erfloffen ift.

Da ber Bohnort bes Kajetan Zeregowicz unbefannt ift, fo wird demfelben der Landes und Gerichts : Advofat Dr. Tarnawiecki mit Substituirung bes Landes : und Gerichte . Abvofaten Dr. Czajkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid Dieses Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. Juni 1862.

Dro. 609. Bon Seite bes f. f. Beuge Artillerie = Rommando Dir. 6 gu Lemberg wird hiermit bekannt gemacht, daß wegen Berkauf verschiedener Pferde = Beschirrunge = Bestandtheile, fleinen Studden Bardent, respettive Augelpflafter, alten Abfall Blech, verschiebenen al-ten Gifen, Deffing, Stahl, Leder, Papier= und Stridwerk am 12. Ceptember 1862 Bunft 9 Uhr Bormittags im f. f. Artillerie = Beughaufe ju Lemberg eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werben

Die Ligitazionebedingniffe, fo mie bie zu veräußernden Artifel tonnen täglich mit Ausnahme ber Conn- und Fetertage im f. f. Artillerie = Beughaufe Bormittag von 8 bis 11 und Rachmittag von 2 bis 5 Uhr eingesehen werden.

Bom f. f. Beuge . Artillerie - Rommando Rr. 6. Lemberg, am 28. August 1862.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 609. C. k. komenda artyleryi zbrojowniczej pr. 6. we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że dla sprzedaży rozmaitych części uprzeży na konie, kawałków barchanu a właściwie obwitków do kul, okrawków starej blachy, jakoteż starego zelaza, mosiądzu, stali, skóry, papieru i postronków, odbędzie się na dniu 12. września 1862 z uderzeniem godziny 9tej przed południem publiczna licytacya w c. k. zbrojowni artyleryi.

Warunki licytacyi, jako też przeznaczone do sprzedaży artykuły przezierać można codziennie z wyjatkiem świąt i niedzieli w c. k. zbrojowni artyleryi przed południem od godziny 8. do 11.,

a po południu od 2. do 5. Z c. k. komendy artyleryi zbrojowniczej nr. 6.

Lwów, 28. sierpnia 1862.

(1498)

Mro. 6591. Bom f. f. Samborer Rreiegerichte mirb bem, bem Leben und Mohnorte nach unbefannten Joachim und Feige Grünberg, und im Falle ihres Ablebens beren bem Ramen , Leben und Bohnorte nach unbefannten Grben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Frau Franciska de Stupnickie Zaremba, Sauseigenthumerin in Sambor, megen Extabulirung bee im Laftenftande ber sub Nro. 3 in Sambor gelegenen Reglitat ut dom. III. p. 218. n. 1. on, pranotirten Miethevertrages boto. 1. Sanner 1810 unterm 12. Muguft 1862 Bahl 6591 hiergerichte eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber mit Befcheib vom 20. Auguft 1862 Bahl 6591 eine Tagfagung auf ben 7. Dovember 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt worben ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht ju Sambor ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Landes - und Gerichte - Abvotaten Dr. Gregorowicz mit Cubfituirung bes herrn Aldvofaten Dr. Weisstein als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem E. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechte. mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung ent stehenden Folgen selbst beizumessen haben werben.

Bom f. f. Rreisgerichte. Sambor, am 20. August 1862.

(1501)G b i f t.

Dro. 5578. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte mird bem ab wesenden und bem Bohnorte nach unbefannten Peisach Hersch Kaniuk mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemadt, es habe mitet benselben unterm 11. Janner 1862 3. 192 — Wolf Herschklau das Gefuch um Zahlungeaufilage ber Wechfelsumme von 105 fl. oft. 28. angebracht, welchem mit bem Befcheibe bom 15. Janner 1862 Bahl 192 willfahrt murde.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bal f. f. Kreisgericht ju beffen Bertretung und auf Gefahr und Roften den hiefigen Landes. und Gerichtsadvofaten Dr. Kozminski mit Gub ftitutrung bes Landes- und Gerichteadvofaten Dr. Ritter v. Zywick als Rurator bestellt, welchem die obige Zahlungsauflage zugestellt wor ben ift.

Bom f. f. Kreisgerichte. Tarnopol, am 13. August 1862.

Lizitazione = Rundmachung.

Mro. 165. Begen Sicherstellung ber verschiedenen Erfordeniffe für bae f. f. Militar-Truppenspital ju Zolkiew auf die Beit vom 1 Dezember 1862 bis November 1863 wird Dienstag den 16. Septem ber und den darauf folgenden Tagen um 9 Uhr Bormittags eine öffentliche Ligitazion abgehalten werden, allwo die Ligitazione = Bebingungen in den gewöhnlichen Amtestunden eingesehen werden konnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen. Zolkiew, am 28. August 1862.

# Anzeige - Blatt.

Der allgemein anerkannte echte

## Schneebergs-Aräuter-Allop

für Brust- und Lungenkranke.

Haldentzundungen, Beiferkeit, Grippe, Reizhusten, Bruftklemmung, Berfchleimung, Schwerathmigkeit ift fete im frifden Buftanbe au bekommen :

Bochnia: A. Kasprzykiewicz. Brody: Ad. Rit. v. Kościcki, Ap. Rozwadow: Marecki. Brzeżan: J. Zminkowski, Ap. und Rzeszow: Schaitter et Comp. B. Fadenhecht. Buczacz: M. Lipschitz. Czernowitz: J. Schnirch. Dembica: F. Herzog. Gorlice: Walery Rogawski, Ap.

Kenty: Georg Streja. Kolomea: M. Nowicki. Krakau: Alexandrowicz, Ap. Zaleszczyk: Kodrebsky et Comp. Myślenice: M. Łowczyński. Złoczow: F. Pettesch.

Lemberg: Peter Mikolasch, Neumarkt: L. v. Kamieński. Apotheter jum "golbenen Stern". Przemyśl: F. Gaidetschka et Sohn.

> Sambor: Kriegseisen, Ap. Stanislau: J. Tomanek, Ap. Stryj: Sidorowicz. Tarnopol: Buchelt, Ap. Tarnow: M. R. v. Sidorowicz, Ap Turka: Czyrniański. Wadowice: F. Foltin.

Preis einer Flasche fammt Gebrauchs-Anweisung 1 fl. 26 fr. oft. Bahr. Bugleich konnen burd biefe herren Depositeure bezogen merben:

Hühneraugen-Pflaster bie bewährten, von dem t. f. Oberarte Dr. Behr's Nervenextract dur Staffung des Körpers. 70 fr. sp. Dr. Behr's Nervenextract tigung des Körpers. 70 fr. sp. D. Orientwasser Dr. Walter's in London, für Gickleibende. 1 Flasche

Echtes med. Berger Leberthran f. Strofein u. Santauefoldige Steirischer Stub-Alpen-Kräuter-Saft f. Bruffe u. Lungen-franke. 1 Fl. 87 fr. Venet. Vipernschnüre, vorzäglich gutes Präservativmittel gegen Krampf- und Magenpillen bes Ur. Giramet. Preis pr. Schachtel Rosen-Balsam, Pastringe de Rose, nach Prof. Chanssier in Paris, schwüre. 1 Tiegel 1 ft. 5 ft. W.

Haupt-Depot bei Julius Bittner, Apoth. in Gloggnitz.

## Doniesienia prywatne.

(Gingefandt.) (613)

Die einfache Beröffentlichung ber nachfolgenben unantaftbaren Anerkennungs ichreiben, welche dem Bahnargt herrn 3. G. Popp, Stadt, Tuchlauben 557, bem Erzeuger des weltberühmten Unatherin-Mundwaffere jugefommen find, über heben uns ber Muhe jeber weiteren Unpreisung.

Ich habe Ihr Anatherin-Mundwasser geprüft und empfehlenswerth gefunden Wien, den 22. Jänner. Prof. Oppolzer. en 22. Janner. Prof. b. f f. Klinit ju Wien, f. fachf. Sofrath 2c.

Ich bezeuge, daß ich feit langerer Beit bas Anatherin-Mundwasser bes Bahn arztes 3. G. Popp mit vielem Erfolge brauche, und mich von ber wohlthuender Wirkung besselben überzeugt habe. Baron Louis Pereira m. p.

Die Endesgefertigte bestätigt dem herrn Jahnart J. G. Popp dabier mit Bergnügen und ber Wahrheit gemäß, daß sie dessen Anatherin = Mundwasser schofeit langer Zeit gebraucht, und dasselbe nicht nur feiner Gute, sondern auch seines angenehmen Geschmackes wegen allgemein bestens empfehlen kann.

Wien, im Janner. Therefe Fürftin Giterhagy.

Berehrter herr!

Empfangen Sie meinen innigften Dank für die Menschenfreundlichkeit und Güte, mit welcher Sie den unter der Pflege des Maria Elisabethen Bereines sich befindlichen armen Kindern beigestanden sind. Einige dieser Kinder waren von skrophulöses Georbut im Munde ergriffen. Sie verabsolgten denselben unentgeltlich ihr heilfamet Anatherin-Mundwasser, und Ihrer Behandlung banten die Kinder ihre gangliche fchnelle Beilung.

Im Ramen der Rinder, die von ihren Leiben befreit find, und bes Bereineb verfichere ich Gie, verehrter Berr, ber bantbaren Anerkennung und ber besonderen Achtung, mit der ich die Chre habe ju fein Ihre ergebene Grafin Frice,

Wien, im Janner. Prafidentin des Maria-Glifabethen=Bereines. pr. Adresse: herrn J. G. Popp, Zahnarzt, Stadt Rr. 557.

Mlein Berr!

Sie freundlichst ersuchend, mir von Ihrem Anatherin Mundwasser 12 Flacons amgehend pr. Post einzusenden, ta ich selbes schon längere Zeit entschren mußte, und ich in ter Zwischenzeit englische und französische Fabrikate gebrauchte, welche mir aber nicht dienten, während dem mir Ihr so allgemein beliebtes Anatherin: Wirgldstracher auch auf meine Zähne und Mundtheile die wohlthätigste Wirkung hervorbrachte, wovon ich mir die vollkommenste lleberzeugung während meines Ausenthaltes in Wien durch den täglichen Gebrauch verschaffte.

London.

Achtungsvoll Lady Am. Clarke,

Alle to the religion property and a control of the